# Ober-und Riederlausiger F

No. 4.

Gorlis, ben 14ten Januar

Redacteur und Berleger: 3. G. Renbel.

Diese Zeitschrift erscheint Mittwochs und Sonnabends in der Regel einen halben Bogen stark. Der vierteljähre-liche Pranumerationspreis ift 12 Silbergroschen, und im einzelnen Verkause (der jedoch nur allein in der Expedition bes Blattes statt sindet) koster die Rummer 6 Pfennige. Die Insertionsgebuhren für Bekanntmachungen betragen 1 Sgr. 3 Pf. für die gedruckte Zeile; jeder Pranumerant zahlt für seine Anzeigen nur 9 Pf. pro Zeile. Aufsage, wobei fein Privat - Interesse zu Grunde liegt, werden gratis eingerückt,

Sagesneuigkeiten.

Berlin, ben 10. Januar. Ge. Majeftat ber Ronia baben bem Stempel-Ristal fur ben Regie= rungsbezirf Potsbam, Regierungsrath Marquard, ben Character eines Gebeimen Regierungsrath ju verleiben geruht. Der bisberige Rammergerichts= Referendarius Gerlach ift jum Juftig-Commiffarius bei bem Land = und Stadtgerichte in Gorau, mit Berechtigung zur Prozeß-Praris im Gorauer Rreife und mit ber Unweisung feines Wohnfines in Gorau, bestellt worben. - Ge. Konigl. Sobeit ber Bergog von Cumberland ift von Sannover bier ein= getroffen. Der Furft Ludwig gu Schonaich = Ca= rolath ift nach Neufalz abgegangen.

herrn von Poncet auf Dobschut bei Reichenbach erledigte Stelle eines Polizei : Diftricts : Commiffa= rius fur ben Reichenbacher Bezirk ift bem Berrn Sauptmann Crufius auf Biefig übertragen worden.

2m 23. December (fcbreibt man aus Elbing) verungluckte auf bem Drausenfee ein mit Getreibe belabenes fleines Fahrzeug, welches leider auch 10 Menschen am Bord hatte. Die man fagt, foll baffelbe fart belaben gewesen fenn, und fonach ift es mabricheinlich, bag ber beftige Wind es voll Baffer geschlagen und ihm auf diese Beife ben Untergang bereitet bat. Mue gebn auf bem Rabr: zeuge befindlich gemefenen Menschen find ertrunten.

Die Leichen von acht berfelben hat man, bem Bernehmen nach, bereits aufgefunden.

Um 2. Januar wurde ber Inlieger = Cohn Jo: hann Gottlob Silbig aus Gierstorf in Schleffen beim Burudfahren von bem Bunglauer Martte, burch bas Umfallen bes mit Getreibe belabenen Schlittens erbruckt und unter bemfelben leblos ber= borgezogen. Ulle Wieberbelebungsversuche blieben fruchtlos.

### Miscellen.

Bien, ben 26. December. Schon feit lange= rer Beit wurden burch eine in Ungarn gesammelte Banbe verruchter Bojewichter Die friedlichen Be-Die durch bie Berlegung bes Bobnfiges bes mobner mehrerer Comitate in Ungft und Schreden verfett. Bon ihrem verwegenen Unführer Schom: berg find unerhorte Sandlungen der Ruhnheit und Gewaltthatigkeit befannt. Dies und ber Umftand, baf bie Bahl ber Rubeftorer von Tag ju Tag ju ei= ner bedeutenbern Große erwuchs, batte bie Mufmerts famteit ber Beborben ichon in Unspruch genommen, und die Publicirung bes Standrechts veranlagt. Da ber Gig Diefer Rauberbande in dem berüchtigten Bakonper Balbe, einer ber großten Balbftreden ber Monarchie, jebe Sabhaftmachung burch gewohnliche Mittel vereitelte, fo befchloß man, ge= gen fie eine ernfibafte militairifche Demonftration auszuführen. Bu biefem Ende murben Truppen

mehrerer Baffengattungen beorbert. Un ben au-Bern Grengen bes Balbes ftellte man Infanterie an verschiedenen Puncten auf, in ben Bwifdenli= nien verfah Cavallerie ben Dienft, und in bas Innere bes Forftes mußten Jager bringen, um bie Schlupswinkel aufzusuchen. Den flugen Gin= leitungen gelang es, einen Theil ber Bande mit ihrem Unführer an ber Spige, bis ju bem Be= mauer eines alten verfallenen Schloffes zu loden. wo fich ein wahrhaft morberisches Gemebel entsvann. Die Ungegriffenen vertheidigten fich mit einem Muthe und einer Rubnbeit, welche ber folideften Truppe auf bem Reloe ber Ebre gum Rubme ge= reicht baben murbe. Mlein bie große Starte ber militairischen Dacht, und ber mit aller Borficht unternommene Ungriff hatte boch die Rauber in Furger Beit überwältigt, und Schomberg gum Befangenen gemacht. Rach ben ftrengen Ungarifden Gefeten werden bie Deiften ibre gerechte Strafe burch Senkershand erfahren und somit, wieder eine Rube bergeftellt werben, bie nur zu lange geftort blieb.

Carlerube, ben 26. December. Der 23. b. M. war ein Jag ber Trauer und bes Elends fur bie ungludliche alte Stadt Ettlingen. Bormittags um balb 10 Uhr ift ein furchterlicher Brand in ihren Mauern ausgebrochen. Go groß mar bie auf ein= mal ausbrechende Feuersgluth, daß man diefelbe in bemfelben Momente von ben Speichern ber Refibeng gewahr wurde, obichon Ettlingen zwei Stunben von Carlbrube entfernt liegt, und burch einen bazwischen liegenden Bald gedeckt wird. fagt als gewiß, bag bas Fener burch Unvorfichtig= feit bei Futterung der Pferde burch einen Poftillon in ber Doft entftanden fen, ber ohne Laterne mit Licht in ben Stall ging, wo Funten in das Strob fielen, baffelbe entzundeten, und bas gange erft neu aufgebaute Bintergebaube ber Poft in Ufche legten. Der Großherzog Leopold und die Markgrafen Bil= belm und Mar waren bie Erften mit auf ber Brand: flatte, und feuerten bie Golbaten und andern Ur=

beiter an. Rein Unglud ift fo groß, bag es nicht eine fomifche Scene aufzuweisen hatte. Folgenbe Unechote ergablt man fich im Publicum als mabr: Der Großbergog Leopold fant an ben Sprigen, bie auf die brennenden Saufer gerichtet maren, als er plotlich bemerkte, wie einige Perfonen in ber Ferne mit vieler Behaglichkeit bie Ropfe zu ben Fenftern binausftrecten und mit Wohlgefallen bem Fortschreiten bes Feuers gufaben; fcnell laft er. auf ein Commandowort, Die Spriben gegen Diefe Berren richten, Die eine tuchtige Lection befamen und vom genfter gurudtaumelten. Dies erinnert an eine Unechote, bie fich vor mehrern Jahren gu= getragen bat. In Dresben brannte ein großes Palais ab. Es war Winter und die Brunnen eins gefroren; Die Menschen scheuten Die furchterliche Ralte. Es febite an Sulfe. Bufchauer gab es in Menge. Unter Undern ftand auch ein bider Bert mit einem großen Duffe vorn und einem gemalti= gen Saarbeutel hinter fich, und fah bem Feuer wie einem Schaufpiel gu. "Bormarts, Berr, belfen Sie bier Baffer tragen", rief eine Stimme ans ben Baffertragern ihm zu. "Ich bin ber Sofrath D.", antwortete ber Berr mit bem großen Saarbeus tel. - "Und ich ber Bergog Carl von Curland", antwortete ber Baffertrager, und gog bem Beren Sofrath einen Gimer Baffer über den Ropf.

(Der Bilde in Frankreich.) In eisnem unbekannten Winkel des Departements Pas de Calais lebt ein dem menschlichen Geschlechte ans gehörendes Wesen, das mehr wie der Drang Utang den Uebergang von dem Menschen zu dem Thiere zu bilden scheint. Dieses Geschöpf, das 20 Stunden in der Runde unter dem Namen "der Wilde von Boubers" bekannt ist, bewohnt seit seiner Geburt die Hutte, in welcher er zur Welt kam und wo er, wie ein unreines Thier, auf einem Schmuzhausen lebt. Dier in völliger Nacktheit, den Kopf von schwarzem, dichtem Haar beschattet, das in Unordnung auf seine Brust herabfalt, mit scheuem, unstätem Blide, giebt der Unglückliche

nur rauhe nnarticulirte Tone von fich. Bismei: Ien fallt es ihm indef ein, feinen efelhaften Mufent= balt zu verlaffen; mit einem Cage wie ein Panther und mit einem Schrei, ber bem eines Scha= fals gleicht, fpringt er hervor und hupft berum wie ein Uffe, bis ibn bas Beichrei ber Leute beang= fliget und er mit einigen Gprungen in feine traurige Bohnung gurudfehrt. Auf Diefe Beife vegetirt biefes Befen mit menschlichem Gefichte faft feche und breißig Sahr, fangt fcnappend wie ein Sund bie groben Nahrungsmittel auf, welche man ibm zuwirft, und verzehrt fie, faft ohne fich bie Dube zu nehmen, fie gu fanen. Um ben Contraft noch auffallender ju machen, hat die Borfebung neben biefen Ungludlichen ein fanftes, en= gelgleiches Befen, ein mahres Mufter menschlicher Gute, Geduld und bewunderswurdiger Mufopfe= rung gestellt, Ratharina, die altere Schwester bes "Bilben", die bei bem Tobe ihrer Eltern ohne Stute und Bermogen allein gurudblieb und ihr Leben gang bem feinigen widmet. Gie bolt Solg im Balbe, um ibn zu marmen, pflegt ibn, wenn er frant ift, verfteht feine Sprache und giebt ihm frub und Abends bas Studchen Brod, bas fie er: bettelte, und boch ift nie ein hartes Bort, nie eine Rlage über ibre Lippen gefommen.

(Speisen z. vor Mäusen zu schüten.) Werden einige Stengel wilbe Münze (Mentha hirsuta) mit den Blättern zu Käse, Getreibe ober andern Gegenständen gelegt, die den Angriffen der Mäuse ausgesett sind, so berühren diese Thiere dieselben gewiß nicht, wahrscheinlich weil ihnen der Geruch der Pflanze zuwider ift. Diese Entbedung machte ein Mann auf den Hebriden, dessen Getreide von den Mäusen arg verwüsset wurde.

(Marber und Füchfe sicher von Tauben und Suhnern abzuhalten.) Man siede Schweineknochen mit etwas Salbeikraut und lege sie an den Eingang der Hühners und Taubenställe, so werden sie nie hineingehen. Kann man ein Stückhen von einem Wolfspelz erhalten und hänget solches vor den Eingang, so hilft dieses ganz sicher. — Wenn man Hühnern und Tauben das Wasser, worin Stocksische eingeweicht wurden, zu saufen giebt, so frist sie kein Marder oder Juchs, ja sie kommen nicht einmal in die Nähe, und sind dadurch vollkommen sicher gestellt. Den Eingang der Ställe damit besprift, sichert vor den Zutritt dieser Raubthiere.

## Gorliger Fremdenlifte vom 10. bis jum 13. Januar.

Bum weißen Roß. Brudner, handelsm. a. Reichenau. Hr. Scheidemantel, Caud. theol. aus Ruhland. Hr. Darnemann, Buchhandler a. Bulstichau. Hr. Friedrich, Mechan. aus Muskau.

Bur goldnen Krone. Hr. Glock, Kfm. aus Sagan. Hr. Eisenbeiß, Kfm. aus Baugen. Hr. von Schickfuß, Landesaltester aus Wolfshain.

Bur Stadt Berlin. Gr. v. Reibnit, Gutsbef. a. Holzfirch. Gr. Dyrenfurth, Rfm. a. Liffa.

Bum goldnen Baum. Knöbel, Handelsm. aus Unruhstadt. Hr. Fassin, Handl. Reif. a. Enssival. Hr. Lehmann, Pred. a. Wiegandsthal. Hr. Enge, Amtmann aus Dobers.

Bum braunen Sirfch. Hr. Schmidt. Kfm. a. Altenburg. Hr. Aften, Kfm. a. Eisenach. Hr. Schmald, Kfm. aus Offenbach.

Bum blauen Scht. Hr. Milbe, Postkontr. aus Frankfurt a. D. Cohn, Handelsm. a. Jungs Bunzlau.

## Bochfter und niedrigfter Gorliger Getreidepreis vom 12. Januar 1837.

| EinScheffel Baizen 2 thir.   Rorn 1 = Gerfte - 3 | - fgr. 1 - pf. | 1 thir | 20 fgr. | - pf. |
|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------|
| = = Rorn 1 =                                     | - 3 - 9        | - =    | 27 =    | 6 .   |
| = = Gerfte - =                                   | 25 = - =       | - 3    | 23 =    | 9 =   |
| s = Hafer — =                                    | 17 = 6 =       | - =    | 15 =    | - =   |

| Staats - Schuldscheine Westpreussische Pfandbriefe Grossherzoglich Posener Pfandbriefe Ostpreussische Pfandbriefe Pommersche Pfandbriefe Kur - und Neumarkische Pfandbriefe Ditto ditto ditto Schlesische Pfandbriefe Gold al marco à 23 kr. 6 gr. Neue Ducaten $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Courant<br>Geld.    | Preuss.<br>Brief.         | Zinsf.    | 1837                            | Berlin, den 9. Janu                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Grossherzoglich Posener Pfandbriefe Ostpreussische Pfandbriefe Pommersche Pfandbriefe Kur - und Neumarkische Pfandbriefe Ditto ditto ditto Schlesische Pfandbriefe Gold al marco à 23 kr. 6 gr. Neue Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1013                | Designation but presented | 4         | and the continue of the         | Staats - Schuldscheine                |
| Pommersche Pfandbriefe         4         4         402½         4         402½         4         4         4         4         4         4         4         3½         97½         4         106½         106½         106½         106½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½         214½ | 1021                | 1034                      | 4         | Contractivity in primare        | Grossherzoglich Posener Pfandbriefe . |
| Kur - und Neumarkische Pfandbriefe Ditto ditto ditto Schlesische Pfandbriefe Gold al marco à 23 kr. 6 gr. Neue Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1034                | 1.12-03                   | 4         |                                 |                                       |
| Schlesische Pfandbriefe Gold al marco à 23 kr. 6 gr.  Neue Ducaten $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1021                | 1023                      | 4         |                                 |                                       |
| Gold al marco à 23 kr. 6 gr.  Neue Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100±<br>97±         | 973                       | 1925-1938 | THE PROPERTY AND PARTY OF       |                                       |
| Neue Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 8                         | 4         | The sound of the supplication   |                                       |
| Paradarabadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $213\frac{\tau}{2}$ |                           |           | side and your full lights right | Neue Ducaten                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                  | 4                         |           | and and and a connection        | Friedrichsd'or                        |
| Andere Goldmünzen à 5 thir.  Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                 | 13                        | NO BO     |                                 |                                       |

#### Unerbieten.

Ein Mann, welcher die Runft: Breslauer Liqueure zu bereiten, vollsommen versieht, ertheilt barin Unterricht. Derfelbe bleibt, wohin er gerusen, so lange, als es die Ansertigung aller nur vorkömmlichen Gorten Aquavit's, Rosoli's und Liqueure ze. erfordert; unterrichtet dabei bochst grund-lich und weiß bei geringen Kosten schon vorhandene Brennereien mit neu anzulegenden Damps-Destillations: Apparaten zu verbinden. Setz auf einer bedeutenden Gerrschaft in Schlessen beschäftiget, erwartet er durch unterzeichnetes Comtoir anderweite Aussorberungen.

Das Central : Agentur : Comtoir ju Gorlig.

#### Brauerei = Pacht.

Ein fautionsfähiger Brauer municht bald eine Brauerei zu pachten, und erbittet fich besfallfige Untrage unter ber Chiffer A. L. Dr. 30 burch bas Central = Ugentur = Comtoir zu Gorlig. Lindmar.

Capitalien

jeder Hohe sind alsbald auszuleihen.! Nach Berhaltniß gebotener Sicherheit zu 4, 4½ und 5 pct. Bei punktlicher Abentrichtung der Zinsen, und wenn überhaupt der Grundschuldner nicht Beranlaffenng zur Kündigung giebt, konnen biese ausgebotenen Gelber, ohne Kündigung, auf gewisse Anzahl Jahre haften.

Das Central : Agentur : Comtoir zu Gorlig.
Lindmar.

August Bogel, Handelsgärtner in Dresden, Antonsstadt (am Glacis), empsiehlt hiermit seine Samereien und Pflanzen: 1) Garten : Gemüste : Samen, 2) Zuder = und Kaffee: Pflanzen, 3) Futterkräuter, 4) Futterwurzel, 5) Cartosfel, 6) Strauch : und Holz : Samen, 7) Blumensamen, 8) Georginen : Knollen, 9) Anemonen und Ranunkeln, 10) Nelken und Rosen, 11) Stauzbengewächse und Sträucher, 12) Weinreben und Erdbeeren, 13) Trauerbäume, 14) Hollandische Blumenzwiedeln. Das aussührliche Berzeichnis dieser Sämereien und Pflanzen (718 verschiedene Sorten enthaltend) kann in Görlitz in der Expedition der Fama eingesehen werden, und Bestellungen erbittet sich der Obige portosei, wogegen er bei Samen = Bestellungen, welche bis Monat März an ihn eingehen, etwas neues oder vorzüglich Schönes gratis beilegt.